## Erste Beilage zu No. 38 des Kreis= und Anzeige-Blattes für den Kreis Danziger Höhe pro 1895.

| jut ven kreis Dunziger Hohe pro 1893. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29                                    | ezei din n n g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bedingungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| der<br>Gewerbe.                       | der nach § 105 e Absatz 1<br>zugelassenen Beschäftigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | unter welchen die Beschäftigung<br>gestattet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| d. Fleischers gewerbe.                | Die Beschäftigung von Arbeitern an allen Sonn= und Festtagen sür drei Stunden, welche dis zum Beginn der sür den Hauptgottesdienst sesten Unterbrechung der Verkaufszeit im Handelsgewerbe reichen dürsen.  Bo nach den besonderen örtlichen Verhältnissen diese dreistündige Arbeitszeit nicht ausreichen sollte, können auf besonderen Antrag ausnahmsweise noch zwei weitere, vor den Beginn des Hauptgottesdienstes fallende Stunden frei gegeben werden. | Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei Stunden dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntag für volle 36 Stunden oder an jedem zweiten Sonntag mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens dis 6 Uhr Abends, oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arbeitstages, und zwar spätestens von 1 Uhr Nachmittags ab, von jeder Arbeit frei zu lassen.                                                                                                                                                                                                             |
| e. Barbier= und Friseurgewerbe.       | Die Beschäftigung von Arbeitern<br>an allen Sonn= und Festtagen bis<br>2 Uhr, darüber hinaus die Arbeiten,<br>welche bei der Borbereitung von<br>öffentlichen Theatervorstellungen und<br>Schaustellungen erforderlich sind.                                                                                                                                                                                                                                  | Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei Stunden dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntage für volle 36 Stunden, oder an jedem zweiten Sonntage mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens dis 6 Uhr Abends, oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arbeitstages, und zwar spätestens von 1 Uhr Nachmittags ab, von jeder Arbeit frei zu lassen.  Wenn die Arbeiter durch die Sonntagsarbeiten am Besuch des Gottesdienstes gehindert werden, so ist ihnen an jedem dritten Sonntage die, zum Besuch des Gottesdienstes erforderliche Zeit frei zu geben. |

|                                                                                                                     | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23                                                                                                                  | e z e i m u n g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bebingungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ber<br><b>Gewerbe.</b>                                                                                              | der nach § 105 e Absatz 1<br>zugelassenen Beschäftigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unter welchen bie Beschäftigung<br>gestattet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| committee 1 are also re                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bei bloßem Tagesbetrieb: Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei Stunden dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntage für volle 36 Stunden, oder an jedem zweiten Sonntage mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens dis 6 Uhr Abends, oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arbeitstages und zwar spätestens von 1 Uhr Nachmittags ab, von jeder Arbeit frei zu lassen. Wenn die Arbeiter durch die Sonttesdienstes gehindert werden, so ist ihnen an jedem dritten Sonntage die zum Besuche des Gottesdienstes gehindert werden, so ist ihnen an jedem dritten Sonntage erforderliche Zeit frei zu geben. Bei ununterbrochenem Betrieb: Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat mindestens zu dauern: entweder sür jeden zweiten Sonntag 24 Stunden, oder süt jeden dritten Sonntag 36 Stunden, oder, sofern an den übrigen Sonntagen die Arbeitsschichten nicht länger als 12 Stunden dauern, für jeden vierten Sonnt |
| illige et out tout<br>luffet.<br>Atlefter duch de<br>fin au Orled von<br>gegendert errort, vo<br>den antien Compare | in and in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tag 36 Stunden. Ablösungsmannschaften dürfen je 12 Stunden vor und nach ihrer regels mäßigen Beschäftigung zur Arbeit nicht verwendet werden. Die den Ablössungsmannschaften zu gewährende Auhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and pur Sometiments                                                                                                 | die das els<br>enfortenide i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | muß das Mindestmaß der den abgelösten<br>Arbeitern gewährten Ruhe erreichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Bezeichnung                  |                                                                                                                                                                                          | Bedingungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ber<br>Gewerbe.              | der nach § 105 e Absatz 1<br>zugelassenen Beschäftigung.                                                                                                                                 | unter welchen die Beschäftigung<br>gestattet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S. Babeanstalten.            | Die Beschäftigung von Arbeitern<br>an allen Sonn= und Festtagen.                                                                                                                         | Bedingungen für diejenigen Babe- Anstalten, die nicht nur in der wärme- ren Jahreszeit betrieben werden: Wenn die Sonntagsarbeiten län- ger als drei Stunden dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntage für volle 36 Stunden, ober an jedem zweiten Sonntage mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens dis 6 Uhr Abends, oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arbeitstages, und zwar spätestens von 1 Uhr Nachmittags ab, von jeder Arbeit frei zu lassen. Wenn die Arbeiter durch die Sonn- tagsarbeiten am Besuch des Gottes- dienstes besindert werden, so ist ihnen an jedem dritten Sonntage die zum Besuche des Gottesdienstes ersorder- liche Zeit frei zu geben. Soweit die Badeanstalten zu Heil- zwecken bestimmt sind, sinden auf sie, wie auf Heilanstalten überhaupt, die Bestimmungen der Gewerde-Ordnung über Sonntagsruhe keine Unwendung. |
| h. Zeitungs=<br>Druckereien. | 1. Die Beschäftigung von Arbeitern an allen Sonn- und Festtagen mit Ausnahme des zweiten Wechsnachts, Ofter- und Pfingstreiertages bis 6 Uhr Morgens zur Herftellung ber Morgen-Ausgabe. | Nach Herstellung ber Morgen-<br>Ausgal muß der Betrieb bis um<br>6 U Vorgens des solgenden Werk-<br>tages en.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 420 7 28                                                                                                                                                                                                               | ezeidnung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bedingungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der<br>Gewerbe.                                                                                                                                                                                                        | , ber nach § 105e Absatz 1<br>zugelassenen Beschäftigung.                                                                                                                                                                                                                                         | unter welchen die Beschäftigung<br>gestattet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| the objection Cales in the in her marters within marbors unitage articles are tension line or on inhere tellure a the Charles, alor a the Charles, alor a tille of the charles a the Charles alors a the objection his | 2. Soweit ber Bertrieb der Zeitungen nicht durch besondere Spediteure stattsindet, sondern einen Theil des Zeitungsdruckerei-Betriebes bildet, sind dafür die nach der Anweisung, betreffend die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe für die Zeitungssspedition zulässigen Arbeitszeiten frei gegeben. | Beim Vertrieb ber Zeitungen an<br>Sonn- und Festtagen bürsen Personen,<br>die bei der Herstellung der Morgen-<br>Ausgabe beschäftigt gewesen sind, nicht<br>Verwendung sinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| i. Anstalten zur<br>Mittheilung<br>telegraphischer<br>Nachrichten an<br>Abonnenten.                                                                                                                                    | Die Beschäftigung von Arbeitern<br>an allen Sonn- und Festtagen mit<br>Arbeiten, die für den Betrieb uner-<br>läßlich sind.                                                                                                                                                                       | Wenn die Sonntagsarbeiten länger als 3 Stunden dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntage für volle 36 Stunden, oder an jedem zweiten Sonntage, mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens dis 6 Uhr Abends, oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arbeitstages, und zwar spatestens von 1 Uhr Nachmittags ab, von jeder Arbeit frei zu lassen.  Wenn die Arbeiter durch die Sonntagsarbeiten am Besuch des Gottesdienstes behindert werden, so ist ihnen an jedem dritten Sonntage die zum Besuch des Gottesdienstes erforderliche Zeit frei zu geben. |
| k. Photographische<br>Unstalten.                                                                                                                                                                                       | Die Beschäftigung von Arbeitern: 1. an den letten 4 Sonntagen vor Weihnachten zum Zwecke der Aufnahme von Porträts, des Kopirens und Retouchirens für 10 Stunden, dis spätestens 7 Uhr Abends.                                                                                                    | Derbutge.  Der Configuration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ber <b>Gewerbe.</b>                                                                                        | ber nach § 105 e Absat 1 zugelaffenen Beschäftigung.                                                                                                                                                                      | <b>Bebingnngen,</b><br>unter welchen die Beschäftigung<br>gestattet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tier land sie Sond<br>deligt des Sontes<br>deuten, le 11 igane<br>Songage des god<br>deutens erforierfilse | 2. An allen übrigen Sonn- und Festtagen zum Zwecke der Auf- nahme von Porträts im Som- merhalbjahr für 6 Stunden bis spätestens um 5 Uhr Nachmit- tags, im Winterhalbjahr für 5 Stunden bis spätestens 3 Uhr Nachmittags. | Wenn bie Sonntagsarbeiten länger als 3 Stunben bauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntage für volle 36 Stunden, oder an jedem zweiten Sonntage mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens dis 6 Uhr Abends, oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arbeitstages, und zwar spätestens von 1 Uhr Nachmittags ab, von jeder Arbeit frei zu lassen.  Wenn die Arbeiter durch die Sonntagsarbeiten am Besuch des Gottest dienstes behindert werden, so ist ihnen |
| menumid 82                                                                                                 | Die Ausnahmen unter 2 finden<br>keine Anwendung auf den ersten Weih-<br>nachts-, Oster- und Pfingst-Feiertag.                                                                                                             | an jebem britten Sonntage die zum Besuche bes Gottesdienstes erforder-<br>liche Zeit frei zu geben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| l. Gewerbe ber<br>Köche.                                                                                   | Die Beschäftigung von Arbeitern<br>an allen Sonn- und Festtagen.                                                                                                                                                          | Wenn die Sonntagsarbeiten länger als drei Stunden dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntage für volle 36 Stunden, oder an jedem zweiten Sonntage mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens dis 6 Uhr Abends, oder in jeder Woche während der zweiten Hälfte eines Arbeitstages, und zwar spätestens von 1 Uhr Nachmittags ab, von jeder Arbeit frei zu lassen.                                                                                                          |

| 90                                                                                                                                       | ezei chunng                                                                                                                                                                          | m . 5 7                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ber<br>Gewerbe.                                                                                                                          | ber nach § 105 e Absah 1<br>zugelassenen Beschäftigung.                                                                                                                              | Bedingung en,<br>unter welchen die Beschäftigung<br>gestattet wird.                                                                                                                                                       |
| nutagkarbeiten län-<br>en bauern, 10 find<br>der an jedem beitten<br>le 36 Sunden, oder<br>Sonntage mingeliens<br>et licht Programkliens | etrigen Sonn- und Bern bie Si<br>um Jwede der Alet 8 Siurd                                                                                                                           | Wenn die Arbeiter durch die Sonn-<br>tagsarbeiten am Besuch des Gottes-<br>dienstes behindert werden, so ist ihnen<br>an jedem dritten Sonntage die zum<br>Besuch des Gottesdienstes erforderliche<br>Zeit frei zu geben. |
| m. Bierbrauereien;<br>Eisfabriten;<br>Moltereien.                                                                                        | Die Bersorgung der Kundschaft<br>mit Bier, Roheis und Molkereipro-<br>bukten an Sonn- und Festagen<br>während der für den Handel mit diesen<br>Gegenständen freigegebenen Stunden.   | Ohne besondere Bedingungen.                                                                                                                                                                                               |
| n. Mineralwasser=<br>fabriken.                                                                                                           | Die Beschäftigung von Arbeitern vom 1. März bis zum 1. November für 3 Stunden vor Beginn des Hauptgottesdienstes mit Arbeiten, die zur Versorgung der Kundschaft erforder-lich sind. | Ohne besondere Bedingungen.                                                                                                                                                                                               |
| o. Bekleibungs=<br>u. Reinigungs=<br>Gewerbe mit<br>handwerks=<br>mäßigem<br>Betriebe.                                                   | Die Ablieferung bestellter Arbeiten<br>an die Kunden dis zum Beginn der<br>für den Hauptgottesdienst festgesetten<br>Unterbrechung der Verkausszeit im<br>Handelsgewerbe.            | Ohne besondere Bedingungen.                                                                                                                                                                                               |

Danzig, ben 19. März 1895.

Der Regierungs-Präsident.

## Mamertany I.

- 1. Als vorwiegend mit Wind ober Wasserkraft arbeitend ist ein Triebwerk dann anzusehen, wenn eine andere Triebkraft (Damps, Gas, Electricität und dergleichen) nur beim Versagen der Wind- oder Wasserkraft eintritt oder wenn, im Falle des Nebeneinanderwirkens der Wind- oder Wasserkraft mit einer anderen Triebkraft, die Wind- oder Wasserkraft bei normalem Vetriebe die stärkere (Hauptkraft) ist. Lesteres ist dei Wassertriebwerken in der Regel dann anzunehmen, wenn dei mittlerem Wasserkand die Wasserkraft mehr als die Hälfte der zum normalen Vetriebe des Werkes erforder- lichen Kraft liefert.
- 2. Als unregelmäßig ist eine Wasserkraft bann anzusehen, wenn ber Wasserzusluß mährend ber jährlichen Betriebszeit in Folge elementarer Einwirkungen (z. B. Trockenheit, Hochwasser, Frost) oder aus anderen Gründen (Mitbenugung des Wassers zu anderen Zwecken, z. B. Bewässerungsanlagen u. s. w.) erheblichen Schwankungen unterworfen ist und dadurch ein ununterbrochener oder gleichmäßiger Wasserbetrieb unmöglich gemacht wird.

Bei Prüfung der Frage, ob eine Wasserkraft unregelmäßig ist, sind hiernach außergewöhnliche Naturereignisse, die nicht regelmäßig während der jährlichen Betriebszeit wiederkehren, sowie solche Umstände außer Betracht zu lassen, die zwar im Laufe des Jahres öfters wiederkehren, jedoch die ununterbrochene oder gleichmäßige Fortführung des Betriebes im gewöhnlichen Umsange nicht wesentlich hindern.

3. Die Ausnahmen haben nur den Zweck, Ausfälle der regelmäßigen werktägigen Arbeitszeit, welche durch Bersagen der Triedkraft verursacht werden, auszugleichen, soweit ein wirthschaftliches Bedürfniß hierzu vorliegt. In der Regel wird ein solches Bedürfniß nicht anzuerkennen sein, wenn und soweit disher die Sonntagsarbeit nicht üblich war.

Bei Gestattung ber Ausnahmen ist thunlichst zu ermitteln, an wie viel Wochentagen während der jährlichen Betriebszeit die Triebkraft ganz oder theilweise zu versagen psiegt, und dementsprechend ist die Zahl der Sonns und Festtage, an denen eine Beschäftigung stattsinden darf und die Dauer dieser Beschäftigung zu bemessen.

- 4. Ausnahmen werben nicht zuzulassen sein für größere Betriebe, welche zwar vorwiegend mit Bind= oder unregelmäßiger Wasserfraft arbeiten, sich daneben aber ständig einer Hilfstraft bedienen, sofern diese Hilfstraft an Werktagen beim Versagen der Windsoder Wasserfraft die Fortführung des Betriebes in einem nicht wesenklich beschränkteren Umfange ermöglicht.
- 5. Kommt Wind oder Wasser nur in einzelnen Theilen einer gewerblichen Anlage als Triebkraft in Anwendung, so erstreckt sich die Gestattung der Sonntagsarbeit nicht nur auf diejenigen Arbeiten, welche unter Benutzung des Wind- oder Wassertriebwerks ausgeführt werden, sondern auch auf solche Arbeiten, die mit jenen Arbeiten derart im Zusammenhange stehen, daß sie nicht wohl am vorhergehenden oder nachsolgenden Wertuge vorgenommen werden können.

## Anmertung II.

Die §§ 105 b Absat 1 und 105 c ber Gewerbe-Ordnung lauten:

§ 105 b Absat 1.

Im Betriebe von Bergwerken, Salinen, Ausbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, von Jimmerpläßen und anderen Bauhösten, von Wersten und Ziegeleien, sowie bei Bauten aller Art dürsen Arbeiter an Sonn= und Festtagen nicht beschäftigt werben. Die ben Arbeitern zu gewährende Ruhe hat mindestens für jeden Sonn= und Festtag vierundzwanzig, für zwei auseinanderfolgende Sonn= und Festtage sechsundbreißig, für das Weihnachts=, Oster= und Ksingstsest achtundvierzig Stunden zu dauern. Die Ruhezeit ist von 12 Uhr Nachts zu rechnen und muß bei zwei auseinandersolgenden Sonn= und Festtagen dis 6 Uhr Abends des zweiten Tages dauern. In Betrieben mit regelmäßiger Tag= und Nachtsschicht kann die Ruhezeit frühestens um 6 Uhr Abends des vorhergehenden Werktages, spätestens um 6 Uhr Morgens des Sonn= oder Festtages beginnen, wenn sür die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden vierundzwanzig Stunden der Betrieb ruht.

## § 105 c.

Die Bestimmungen bes § 105 b finden keine Anwendung:

- 1. auf Arbeiten, welche in Nothfällen ober im öffentlichen Intereffe unverzüglich vorges nommen werden muffen;
- 2. für einen Sonntag auf Arbeiten zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebenen Inventur;
- 3. auf die Bewachung der Betriebsanlagen, auf Arbeiten zur Keinigung und Instands haltung, durch welche der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Bestriebes bedingt ist, sowie auf Arbeiten, von welchen die Wiederausnahme des vollen werktägigen Betriebes abhängig ist, sosern nicht diese Arbeiten an Werktagen vorges nommen werden können;
- 4. auf Arbeiten, welche zur Berhütung bes Berberbens von Rohstoffen ober bes Miße lingens von Arbeitserzeugnissen erforberlich sind, sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können;
  - 5, auf die Beaufsichtigung des Betriebes, soweitzer nach Ziffer 1 bis 4 an Sonn= und Festtagen stattsindet.

Gewerbetreibende, welche Arbeiter an Sonn- und Festtagen mit Arbeiten der unter Ziffer 1 bis 5 erwähnten Art beschäftigen, sind verpflichtet, ein Berzeichniß anzulegen, in welches für seden einzelnen Sonn- und Festtag die Zahl der beschäftigten Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftigung, sowie die Art der vorgenommenen Arbeiten einzutragen sind. Das Verzeichniß ist aus Erfordern der Polizei-Behörde, sowie dem im § 139 b bezeichneten Beamten jederzeit zur Einsicht vorzulegen.

3weite Beilage.